# Posener Intelligenz Blatt.

# Sonnabends, den 29. Mai 1824.

Angefommene Fremde vom 24ten Mai 1824.

herr Geheimerrath v. Muller aus Berlin, I. in Mro. 243 Breslauers fraße; Hr. General=Major v. Terner aus Wilna, übernachtet, I. in Nr. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutsbefiger v. Ctablewell aus Kolaczfowo, I. in Nr. 116 Breiteftraße; Sr. Pachfer v. Bialoblocki aus Czionsinfo, I. in Dr. 26 Balischei; Die herren Eigenthamer Levn und Raphael Brzechwa aus Roch= wol bei Posen, I. in Dr. 100 Balischei.

Den 25ten Mai.

herr Gutsbefiger v. Szeganiedi aus Edocken, Br. Gutsbefiger von Ralkftein aus Pfareti, I. in Dro. 1. St. Martin.

Den goten Mai.

herr Gutsbefiger Joseph v. Dobroslawsti aus Storams, hr. Gutsbefiger b. Kosmoski aus Erzemefino, Gr. Raufmann Schnemann aus Dangig, I. in Mro. 384 Gerberftrafe; fr. Gutebefiger v. Chlapowefi aus Lubiatromo, I. in Dro. 116 Breiteftraffe.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Untrag eines Realglaubigers, foll bas im Obornifer Kreife belegene dobra Szlacheckie Roznowo w Po-Mittergut Roznowo, zu welchem Die Vorwerke Rosnowo, Markewice und Zagaufi gehbren, gerichtlich auf 86335 Rtlr. gewurdigt, meiftbietend verfauft werben.

benen bor bem Landgerichterath Frombolk auf

ben 22, Mai,

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego, wiecie Obornickm położone, do których folwarki Rosnowo, Marszewo i Zaganki należą, sądownie na Tal. 86,335 ocenione, naywięcey daigcemu przedane byc maia, Ochote Raufluffige werben vorgelaben, in kupna maigcych wzywamy, aby sie na terminach tym końcem przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz.

ben 28. August, und den 4. December a. f., Vormittags um 9 Uhr anstehenden Terminen, von welchen der letzte percentozisch ist, in unserm Instruktions-Zimmer entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Tare und Bedinaungen können in umserer Registratur eingesehen werden. Posen den 18. December 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastations = Patent.

Das im Dorfe Radzewo, Schrimmer Kreises unter Mro. 1 belegene zum Nachlasse der Johanna Grodzicka gehörige Scholtisei-Grundsick, welches auf 7020 Athlr. gerichtlich gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden. Es werden daher alle diesenigen, welche dieses Grundsick zu kaufen willens sind, eins geladen, in dem auf

ben 6ten Marz,
den 8ten Mai, und
ben 7ten Juli a. f.,
von welchen der letzte peremtorisch iff,
vor dem Landgerichtsrath Hebbmann

Vormittags um 9 Uhr in unserm Geseichts-Locale angesetzen Termine zu ersscheinen, ihre Gebote zu Protokoll zu

na dzień 22. Maja na dzień 28. Sierpnia

na dzień 4. Grudnia r. pr. zrana o godzinie gtéy wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w Izbie Instrukcyjnéy sądu naszego osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczém naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registaturze

przeyrzane być mogą.

Poznań d. 18. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

# Patent Subhastacyiny

Sołectwo w wsi Radzewie powiecie Szremskim pod Nro. 1. polożone, a do pozostałości Joanny Grodzickiey nalezące, które na 702 tal. oszacowane zostało, na wniosek wierzyciela, dla długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy, ochotę kupna gruntu tego maiący, aby się w terminach dnia 6. Marca,

dnia 8. Majar pr.
i dnia 7. Lipcar.p., zktórych ostatni zawity przed Konsyliarzem Sądu
Ziemiań. Hebdman przedpołudn. o
godzinie 9 w naszym zamku sądowym
stawili, swe licyta do protokułu podali i spodziewali się, że przyderze.

geben und zu gewärtigen, bag ber 3u= schlag erfolgen wird, in fofern nicht ge= setliche Umftande eine Ausnahme qu= laffen.

Posen ben 29. November 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Cbictal=Citation.

Muf bem im Pofenichen Kreife belege= nen, dem Ignag v. Lafztowski gehori= gen Gute Sobota, wozu die Dorfer Go= bota, Bytfowo und der vierte Theil des Dorfe Blottowo gehoren, ficht Rubr. III. unter gerichtlich versicherten Schul= ben Mro. i. eine Post von 500 Athlr. ober 3000 Gul. poln. welche ber fruhere De= figer Casimir v. Moraczewski laut Protos coll bom 29. September 1 796 als eine zu 5. proCent zinsbare Evictional = Eduld für Die unbefannten Erben des Johann bon Moraczewefi in Galligien agnoecirt hat, und welche ex Decreto vom 14. August 1797 eingeragen worden.

In bem am 30. Juni 1818 mit bem Ignag von Lafgfowsti gefchtoffenen Rauf-Contrafte haben Die Bertaufer Cafimir v. Moraczewstischen Erben Die 26fchung diefer poft im Sypothefen = Buche zu bewirken übernommen, jest barauf angetragen, und behauptet, daß fie ge= tilat fen.

Es ift baber ein Termin auf ben 17. Juli c. vor bem Landgerichterath Frombolg Bormittags um 10 Uhr in unferm Gerichte = Schloffe angefest, und werden bie unbefannten Erben des Johann von

nie nastąpi, skoro prawne niezaydą przeszkody.

Poznań dnia 29. Listopada 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Sobocie w powiecie poznańskim, do których wsie Sobota, Bytkowo i czwaria część wsi Złotkowo należą, Ur. Ignacego Łaszkowskiego własnych, znayduie się Rubr. III. pomiędzy długami sądownie zabezpieczonemi summa 500 tal. czyli 3000 Złt. polsk., ktorą to summę poprzedni posiedziciei Ur. Kaźmierz Moraczewski podług protokułu z dnia 29. Września 1796 iako summę ewikcyonalną i prowizyonalna po 5 od sta dla niewiadomych sukcessorów Jana Moraczewskiego w Galicyi, uznał, i ta summa ex decreto z dnia 14. Sierpnia 1797. zaintabulowana została. W kontrakcie kupna z Ur. Ignacym Łaszkowskim zawartym, sukcessorowie Kaźmierza Moraczewskiego iako przedawcy, obowiązali się summę rzeczoną wymazać i teraz o to wnosili i twierdzili, że summa ta iuż zaspokoiona. W tym celu wyznaczonym zostat termin na dzień 17. Lipca r. b. przed południem o 10. godzinie przed Sęd. Ziem. Fromholz w naszym Zamku sądowym, i wzywaią się nie. Moraczewski, beren Ceffionare, over die wiadomi sukcessorowie Jana Morafouff in thre Medite getreten find, aufges czewskiego i ich Cessyonaryusze lub fordert, in accachten Termine person= ich praw Nabywcy, aby sie na rzelich ober burch gehörig legitimirte Bevollmächtigte, an welchen ihnen die Ju= flig-Commiffarien Brachvogel, Bon und Citypeti in Worfchlog gebracht werben, zu erscheinen ihre Unspruche an biefe Poft, beren Befriedigung Die Extragenten behaupten, anzumelben, und gehörig wird.

Posen ben 19. Februar 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Das im Pofener Rreife nabe bei Do= fen belegene, bem Unbreas v. Rurczew= 5 fgr. 4 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag eines Glaubigere im 2Bege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und die Bietunge=Termine find

auf ben 21. Juli c.,

ben 30. October c., und ber peremtorische Termin auf

ben 17. Februar 1825., gens um o Uhr allhier angesett.

Defitfähigen Raufern werden diese Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, daß der Zuschlag erfolgen soll,

czonym terminie osobiście lub przez Pełnomocników, na których Kommissarzy sprawiedliwości Brachvogel, Boy i Giżycki proponują się, stawili, swe pretensye do téy summy, któréy zaspokojenie Ektrahenci twierdzą, zameldowali i należycie nachzuweisen, widrigenfalle sie mit ihren udowodnili, w przeciwnym bowiem ctwanigen Realaufpruden an bas Grund= razie z swa realna pretensya do find praffutirt und ihnen ein ewiges gruntu prekludowani, i im wieczne Stillschweigen auferlegt, Die Post aber milezenie nakazanem, summa rzeim Spoothefen = Duch geloscht werden czona zaś w xiedze hipotecznew wymazana zostanie.

Poznań d. 19. Lutego 1824.

Subhaftation 8= Patent. Patent Subhastacyiny.

Dobra Solacz w Powiecie Poznań. skim blisko Poznania leżace. Ur. bli jugehorige Gut Solacz, welches nach Andrzeia Kurcewskiego własne, któ. ber gerichtlichen Taxe auf 13300 Mtfr. re podlug taxy sadowéy na 13,300 Tal. 5 sbrgr. 4 den. ocenione zostaly, na wniosek iednego z Wierzyad cieli w drodze konieczney subhasta. cyi naywięcey daiącemu publicznie przedane być maią, i termina licytacvi

na dzień 21. Lipca r. b na dzień 30. Paździer, r. b., i na dzień 17. Lutego r. 1825. bor bem Landgerichterath Brufner Mor= iako termin zawity, przed Sędzia Brükner, zrana o godzinie gtéy tu wyznaczone zostały. Zdolność kupna posiadaiących z tą wzmianka uwiadomiamy, że przyderzenie nain sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen. Wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, 1000 Mthlr. baar oder auch in Pfandbriefen als Caution dem Deputirten zu erlegen.

Die Taxe fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen worden.

Posen den 29. Marg 1824. Konigl, Preuß, Landgericht. stąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypuszczonym być może, winien kaucyą 100 Tal. w gotowiźnie, lub w listach zastawnych Deputowanemu złożyć.

Taxe w Registraturze naszéy każdego czasu przeyrzeć można.

Poznań d. 29. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=patent.

Auf den Antrag eines Gläubigere, soll das den Gebrüdern Johann Adam und Johann Heinrich Hirsch gehörige, unter Nro. 210 auf der Wilhelmöstraße bier belegene Gasthof, der goldene Hirsch genannt, gerichtlich auf 8996 Nithlr. 28 fgr. 2 pf. gewürdigt, subhastirt wersden.

Die Bietungs = Termine stehen auf ben 25. Februar, ben 27. April, und ben 30. Junius a. f.,

von welchen der Letztere peremtorisch ift, vor dem Landgerichtsrath Culemann in unferm Inftruktions = 3immer an.

Kauf = und Besitzsähige werden vorzgeladen, in diesen Terminen persönlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugezben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ansnahme zulassen.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela Oberza pod liczba 210. tu na ulicy Wilhelmowskie położona pod Złotem Jeleniem nazwana, Braciom Janowi Adamowi i Janowi Henrykowi Hirsch należąca sądownie na tal. 8996 śgr. 28. d. 2. oceniona subhastowana bydźma.

Termina licytacyi na dzień 25. Lutego, na dzień 27. Kwietnia, dzień 30. Czerwca r. pr. o godz. 9., z których cstatni iest zawity, przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann w izbie instrukcyiney Sądu naszego wyznaczone zostały. Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tem osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, po czem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Die Zare und Bedingungen konnen in ber Regiffratur eingesehen werden.

Pofen den 1. December 1823. Ronigl. Preufifches Landgericht.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzanebydź moga.

Poznań dnia 1. Grudnia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

## Subhaffations = Patent.

Die zur Cafimir v. Zablodifchen Coneurs = Maffe gehörigen, im Schrobaer

Rreife belegenen Ritterguter :

a) Murgynowo Ledne, wozu bie Sau= tandereien Dietto und Buchy, bas Borwert Rangutfi und eine bedeutenbe Forit gehören, im laufenden Sahr auf 31477 Rithir. 25 fgr. 4 pf. ge= Schalt,

b) Jaroslawice und Urnifemo, im Sahr 1821 auf 54666 Rtlr. 27 fgr. 6 pf. gerichtlich gewurdigt, und fol= ten, jedes Gut befondere, fubhaftirt werden.

Die Dietungs = Termine fteben auf

ben 31. Mary, ben 30. Juni, und ben 2. Ditober f. 3.,

von welchen ber lettere peremtorisch ift, por bem Landgerichterath Bebomann in unferm Inftruttione Zimmer an. Raufund Befiffabige werben vorgelaten, in biefen Terminen pe fonlich, ober burch geschlich julaffige Bevollmachtigte gu er= fcheinen, ihre Gebote abzugeben, und ju gewartigen, bag ber Buichlag an ben Meiftbietenden erfolgen foll, in fofern nicht gefehliche Umftande eine Ausnah= me gulaffen. Sales Contraction of the Contrac

Patent Subhastacyiny. Dobra do massy konkursowey Kaźmierza Zabłockiego należące w departamencie Poznańskim, powiecie Szredzkim położone, iako to:

a) Murzynowo leśne, do których hollendry Pieklo i Buchy folwark Ramutki, i znaczne lasy należą, a które w roku bieżącym na 31477 tal 25 sbr. 4 fen. otaxowane zostaly.

b) Jaroslawice i Uniszewo, które w roku 1821 na 54666 tal. 27 sgr. 6 fen. otaxowane zostaly,

maią bydź każde z nich w szczegól. ności publicznie sprzedane.

Termina licytacyi wyznaczyliśmy na dzień 31. Marca, dzień 30. Czerwca i dzień 2. Października przyszlego roku, z których ostatni iest peremtoryczny, przedpoludniem o. 9 godzinie przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebd. mann w izbie naszey instrukcyjnéy.

Ochote kupna i prawo posiadania maiących wzywamy ninieyszem, a-, by w terminach ninieyszych osobiście lub przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych stawili się, licyta swe podali, i przysadzenia na rzecz ich oczekiwali, ieżeli prawne nie zay-

Die Tare und Bedingungen fonnen in der Regiffratur eingeseben werden. Pofen den 24. November 1823.

Roniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiauski.

da przeszkody. Taxy dóbr i warunki licytacyi w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Listopada 1823.

Subhaftatione = Patent.

Muf den Antrag eines Glaubigers, foll bas zur Valentin Mufzfiewiczschen Nachlaff = Maffe gehörige, auf der Bor= fadt Edrodfa unter Dro. 53 belegene 43 Muthen enthaltene Grundfict, ge= richtlich auf 107 Rthlr. 15 fgr. gewur= bigt, meiftbietend verfauft werden.

Der peremtorische Termin fieht auf ben 26. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor dem Landgerichte-Referendarius Rantat in unferm Inftructione = Bimmer

Rauf- und Befitfahige werden vorgelaben, in biefem Termin perfenlich ober durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte ju erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, bag ber Buschlag an ben Meiftbietenden erfolgen wird, in fo= fern nicht gesetzliche Umftande eine Musnahme zulaffen.

Die Taxe und Bedingungen konnen in ber Regiftratur eingesehen werden.

Mofen den 22. Marg 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela iednegoż nieruchomość pod liczbą 53 przedmieściu Szrodki położona, do pozostałości Walentego Muszkiewicza należąca, z 43 prętów składająca sie, sadownie na 107 tal. 15 sgr. otaxowana, naywięcey daiącemu ma bydź przedana

Termin zawity na dzień 26tego Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyzna-

czony został.

Ochote kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tym sobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocnikow stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 22. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Bekanntmachung.

Es wird hiermit befannt gemacht, day bie Francista geborne v. Bnineta und der Tertulian von Koczorowsfischen Cheleute burch ben am 2. Marg c. ge= Obwieszczenie.

Uwiadomiamy Szanowną publiezność, iż UUr. Franciszka i Tertu. lian Koczorowscy małżonkowie przez czynność w dniu 2. Marca r. b. 34richtlich geschlossenen Vertrag, die Gemeinschaft der Guter unter sich andgeschlossen haben.

Posen den 8. Marg 1824. Konigl. Preuß. Landgericht. downie zawartą, wspólność maiątku, pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań d. 8. Marca 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

# Subhaffatione = Patent.

Auf ben Antrag bes Rurators ber Chrifoftomus v. Lipstifchen Ronfurd; Maffe, foll die im Dbornifer Rreife bele= gene herrichaft Gorzewo, bestehend aus bent Dorfe und Borwerke Gorgewo, bent Dorfe Werdun und der Muhle Schablock nebft einem bedeutenden Balbe, gericht= lich auf 70491 Rthlr. 8 ggr. gewurdigt, meiftbietend verfauft werden. Der Bie= tungstermin fieht auf ben 26. Suni b. J. Bormittage um 9 Uhr bor bem Landgerichte-Rath Rulemann in unferem Inftructione = Bimmer ah. Kauf= und Befitfabige merben vorgelaben, fich in Diefem Termin perfonlich, oder durch gefehlich gulafige Bevollmachtigte eingu= finden, und hat ber Befibietende, Falls nicht geschliche hinderniffe eine Husnahme gulaffen, ben Bufchlag zu gewarti= gen.

Die Tare und Bedingungen fonnen . in ber Regiffratur eingesehen werben.

Ban Received ; malagreen praca

Production and the second

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowey Chryzostoma Lipskiego dobra Gorzewo, składaiące się zwsi i folwarku Gorzewa, wsi Werdun, mlyna Szablok, i cześci boru, w Powiecie Obornickim położone, na Tal. 70491 dgr. 8, sądownie oszacowane, naywiecey daiącemu przedane być maia. Termin tym końcem na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Culemann, w Izbie Instrukcyiney sadu naszego wyznaczony został. Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwo. lonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, po czem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 22. Stycznia 1824. Krćl. Pruski Sąd Ziemiański.

(Sierzu brei Beilagen.)

Gubhaftatione = Patent.

Die im Schrunmer Kreife 4 Meilen bon Defen, 2 Meilen von Schrimm und a Meile von Reuftadt belegenen, gur Zawer v. Bronifgichen Liquidations-Maffe gehörigen, und nach ber revidirten Tare auf reip. 20848 Mthlr. 18 fgr. 7 pf. und 46241 Rtlr. 15 fgr. 1 pf. gewur= bigten Guter Gogolewo und Zaborowo, mit allem Bubebor, follen auf ben Un= trag bes Curatoris Massae im Bege ber offentlichen Subhaftation verkauft wer= ben. In Gefolge ber Bekanntmachung bom 14. Januar b. J. und ba im Termine ben 16. December 1823 niemand erschienen war, ift noch ein Bietungs= Termin auf ben 25. Juni c. Bor= mittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte= Rathe Elener in unserm Gerichtsschloffe angesetzt worden.

Kauflustige werben baher augefordert, in gedachten Terminen ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende den Zuschlag zu gewärtigen, falls nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme nöthig machen. Wer bieten will, hat eine Caution von 1000 Athle. in termino zu setzen. Die Tax-Acten können jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden. Die ihrem Wohnorte nach unzbekannten Real = Gläubiger dieser Güter und zwar:

- Patent Subhastacyiny.

Dobra Gogolewo i Zaborowo w Powiecie Szremskim 4 mile od Szremu, 1 mila od Nowego Miasta do Massy Xawerego Bronisza należące, które podług zrewidowaney taxy na resp. 20848 Tal. 18 śgr. 7 fen. i 46241 Tal. 15 śgr. 1\frac{1}{3} fen. oszacowane zostały, z przyległościami maią bydź na wniosek kuratora massy w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedane.

W skutek obwieszczenia z dnia 14. Stycznia r. z. i gdy w terminie dnia 16. Grudnia 1823 nikt nie stanał, ieden ieszcze termin na dzień 25. Gzerwca r. b. przed południem o godzinie gtey przed Sędzią Elsner w naszym Zamku sądowym wyznaczonym został.

Ochotę kupna maiących wzywamy przeto, aby w terminie tym stanęli, licyta swe podali, a naywięcey daiący spodziewać się może przysądzenia, skoro prawne nie zaydą przeszkody. Kto licytować chce, kaucyą talarów 1000 w terminie złożyć powinien.

Akta tyczące się taxy, każdego czasu w Archiwie naszym przeyrzane bydź mogą. Wierzyciele realni dóbr tych, których mieszkanie nam nie iest znane, iako to:

1) bie Belena von Dobroslamsta ge: borne von Berftopsta,

2) Die Juftina Tyminsta geborne von Sfrzetusfa,

3) die Barbara von Berftopofa,

4) bie Barbara von Djierbindfa ge= borne von Rozlowska,

5) die Apolonia von Mosfowefa ge= borne von Godinsta,

werden hierdurch zur Wahrnehmung ihrer Gerechfame borgelaben, wibrigenfalls im Falle ihres Ausbleibens bem Meiftbie= tenden nicht nur der Bufchlag ertheilt, fondern auch nach Erlegung bes Rauf= Quanti die Lofchung ber eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forberun= gen, und gwar ber lettern, ohne bag es zu biefem 3mede ber Production ber Inftrumente bedarf, berfugt werden foll.

Pofen ben 14. Mai 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht.

- 1) Ur. Helena z Hersztopskich Dobrosławska;
- 2) Ur. Justyna z Skrzetuskich Tymińska,
- 3). Ur. Barbara Hersztopska,
- 4) Ur. Barbara Kozłowskich Dzierzbińska,
- 5) Ur. Apolonia z Godzińskich Noskowska,

wzywaią się ninieyszem, aby praw swych w terminie bronili, w przeciwnym bowiem razie, i gdy nie stana, przysądzenie dobr dla naywięcey daiącego nastąpi, i po zapłaceniu plusliciti, wymazanie zaintabulowanych i do percepcyi nieprzychodzących pretensyi, a co do ostatnich bez produkowania w tey mierze dokumentów przysądzonym zostanie.

Poznań d. 14. Maia 1824,

A supplied to the state of the state of

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

was the first relative to the following of the Co. The training and

- Das zu Rogafen unter Mro. 206 be= legene, auf 2302 Rithlr. gerichtlich ab= geschätzte Grundftuck, bestehend: aus einem Wohnhaufe, brei Quart Acter, Scheune, Stallungen und Garten, foll auf ben Untrag eines Real= Glaubigers im Wege der nothwendigen Subhaftation ciela realnego w drodze konieczney perfauft werden. Abgioth

Wir haben zu Diefem Behuf nachfte=

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość w Rogoźnie pod Nrem 206. położona, na 2302 Tal. sądownie otaxowana, składaiąca się: z domu mieszkalnego, trzech kwart roli, stodoly, stayni, chlewów i ogrodu, ma być na wniosek iednego wierzysubhastacyi sprzedaną.

W tym celu wyznaczyliśmy ter-

bende Termine, und zwar auf

ben 2. Juni, warren er bent

ben 4. Angust, und

ben 5. October c.,

um 9 Uhr, von welchen der lettre peremterisch ist, anberaumt, und laden Kauflustige und Besitzschige hiermit ein, sich an diesen Tagen in unserm Gerichte-Schlosse vor dem Deputirten Landgerichtsrath Eulemann einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende, in sofern nicht gesetzliche Umstande eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen in unserer Registratur eingesehen

werden.

Posen den 14. Februar 1824. Konigl. Preußisches Landgericht. mina

na dzień 2. Czerwca, na dzień 4. Sierpnia,

na dzień 5. Października r. b. zrana o godzinie 9téy, z których ostatni iest peremptorycznym, wzywamy więc wszystkich ochotę maiących, i zdolność posiadaiących kupna, aby się w tych dniach w naszym zamku sądowym przed Deputowanym Konsyliarzem Sądn Ziemiańskiego Culemann znaydowali, i swe podania czynili, a naywięcey daiący skoro prawne przeszkody niezaydą przybicia spodziewać się ma.

Taxa i warunki kupna mogą być w naszéy Registraturze przeyrza-

nemi.

wince month to the content of a memory of the art of the content of the first of the content of

Poznań d. 14. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations: Patent.

Da in dem zur Subhastation am 31.
December v. J. angestandenen Termin r. sich kein Kauslustiger gemeldet hat, so za haben wir auf den Antrag der Realglauz zg biger einen neuen Termin zum Berkauf rz der im Oborniker Kreife belegenen Herrs pr schaft Kyczywol, auf den 30. Juni c. w Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgez richtsrath Culemann in unserm Instrukz tions = Zimmer anderaumt.

Patent Subhastacyiny.

Gdy na terminie dnia 31. Grudnia r. z. do subhastacyi wyznaczonym, żaden ochotę do kupna maiący nie zgłosił się, przeto na wniosek wierzycieli realnych, nowy termin do przedaży maiętności Ryczywolskiey w Powiecie Obornickim położoney, na dzień 30. Czerwca r. b., zrana o godzinie gtey przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Cule-

Zum Verkauf wird gestellt: a) das Städtchen Ryczywol, Vorwerk Loviszewo, Dorf Wręzoly,

Die Haulanderen Jgrsno, und bie Ansprüche, welche das Dominium Muczowol auf das jetzige Vorwerk Chmielewo als ehemaliges Frei=Gut Klingbeils-Felde laut dessen Privilegio

befigt, und befonders bavon bas Vorwerk

Chmielewo.

Dabei wird bekannt gemacht, daß die Tare vom chemaligen Erbzinsgute Klingsbeilsfelde 6430 Athle., von Chmielewo fo weit es zu Ryczywol gehört, 5897 Athle. 15 fgr. beträgt, und die Herrsschaft überhaupt auf 68564 Athle. 9 ggr. 4 pf. gewürdigt worden ist.

Rauf= und Besitsfähige werden vorgeladen, in diesem Termin personlich,
oder durch einen gesetzlich zulässigen Bevollmächtigten zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß
der Zuschlag an den Bestbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Taxen und Bedingungen konnen in ber Regisfratur eingesehen werden.

Pofen ben 10. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

mann, w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Do sprzedaży podaie się:

 a) miasteczko Ryczywoł, folwark Łopiszewo, wieś Krężoły,

Olędry Igrsno i z pretensyą które dominium Ryczywół do folwarku Chmielewa iako okupnego byłego folwarku Klingbeilów podług przywileju posiada i

b) oddzielnie zaś folwark Chmiele-

Przytem nadmienia się iż taxa byłego czynszowego folwarku Klingbeilów, 6430 Talarów, z Chmielewa zaś, tak dalece ile do Ryczywoła należy, 5897 Talarów 15 śgr. wynosi, i maiętność cała na 68564 Tal.

9 dgr. 4 d. otaxowaną została.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczém gdy iakowa prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 10. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Dem Publico wird bekannt gemacht, baß ber zur Berpachtung ber Guter Wonnowo, Indowo und Mostworowo, ben 22. Juni dieses Jahres anstehende Termin aufgehoben, und ein anderweiter auf den 1. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Referendarius Kantak hier in unserm Instructions-Jimmer angesetzt worden ist.

Posen den 20. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Uwiądomiamy Publiczność, iż termin do wydzierzawienia dóbr Woynowa, Żydowa i Rostworowa na dzień 22. Czerwca wyznaczony ninieyszem się znosi i nowy termin wydzierzawienia na dzień 1 szy Lipca r. b. o godzinie gtey przed Referendaryuszem Kantak w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Poznań d. 20. Maia 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das im Wongrowiecer Kreise belegene, dem Gutsbesitzer Albin von Bienstowski gehörige Gut Smussewo, soll auf den Antrag eines Gläubigers auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. J. dis dahin 1827 defentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen Zermin auf ben 25. Juni d. J. vor dem Deputirzten Herrn Landgerichtsrath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, du welchem Pachtlustige vorgeladen werzden. Die Pachtbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Onesen ben 6. Mui 1824.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Smosczewo w Powiecie Wongrowieckim leżąca, Ur. Albina Bienkowskiego własna z powodu domagania sią wierzyciela, na trzy po sobie następuiące lata od Śgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1827 drogą licytacyi w dzierzawę wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Wnym Chełmickim w Sali Sądowey, na który chęć maiących dzierzawienia wzywamy. Warunki dzierzawienia w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 6. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es foll auf den Untrag der Jacob von Radzimindfifchen Erben bas benfelben gehorige im Wongrowiecer Rreife beles gene Gut Rujawfi von Johanni b. J. auf brei nach einander folgende Sabre, an ben Meiftbietenben offentlich verpach= tet merben.

Bir haben biergu einen Termin auf ben 25. Juni b. J. vor dem Depu= tirten Landgerichte = Rath Biedermann Morgens um g Uhr hierfelbft anberaumt, und laden Pachtluftige vor, fich zu dem= felben in unferm' Dartheien = Bimmer per= fonlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, und fann ber Meiffbietende und Cautionsfahige ge= wartig fein, daß ihm die Pacht juge= fchlagen werden wird.

DiePachtbedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingefehen werden.

Gnefen den 29. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Land gericht.

Obwieszczenie.

Wies Kuiawki w Powiecie Wagrowieckim polożona, do Sukcessorów niegdy Jakuba Radzimińskiego należąca, ma bydź na wniosek tychže Sukcessorów od S. Jana r. b. na trzy po sobie idace lata przez publi. czną licytacya naywięcey podaiące. mu w dzierzawę wypuszczona. Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sedzią naszym Ziemiańskim Biedermann w sali Sadu tuteyszego. Wzywamy zatem chęć maiących dzierzawienia, iżby się na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocników do tego prawnie upoważnionych zgromadzili, a naywyżey podaiący i rękoymią złożyć mogący, uzyskania dzierzawy spodziewać się może.

Warunki dzierzawne w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno d. 29. Marca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das im Wreschner Rreise belegene adliche Gut Wigemborg nebft Un= und Bubehor, mit Ausschluß bes Borwerfs Libobry und ber Walbungen, foll auf ben Untrag eines Realglaubigers auf brei nach einander folgende Sahr und zwar Jana r. b. az do tegoż czasu 1827,

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Wszemborz z przynależytościami w Powiece Wrzesinskim położona, ma bydź na domaganie się realnego wierzyciela na trzy po sobie następuiące lata od S. von Johanni 1824 bis dahin 1827, diffentlich an den Meistbietenden verpach= tet werden.

Ju diesem Behuf haben wir einen Termin auf den 21. Juni d. J. vor dem Deputirten herrn Landgerichts-Affessor Schwürz in unserm Partheien=3immer anberaumt, und laden Pachtlustige und Cautionsfähige hierdurch vor. Die Pachtbedingungen können in unserer Resgistratur eingesehen werden.

Gnesen ben 6. Mai 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wyłącznie folwarka Libobry i Borów do niey nalezących, drogą licytacyi w dzierzawę wypuszczoną. Termin licytacyi wyznaczonym iest na dzień 21. Czerwca r. b. przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürz w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyą stawić mogących, niniéyszém zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszey przeyrzane bydź

mogą.

Gniezno d. 6. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bon Seiten des unterzeichneten Lands Gerichts wird hiermit bekannt gemacht, daß der Gutsbesitzer Joseph v. Brechan zu Miastowice und bessen Chegattin Catharina v. Boguslawska, die gesetzliche Gutergemeinschaft mittelst gerichtlichen Bertrages vom 29. October v. J. unter sich auszeschlossen haben.

Gnefen ben 17. Mai 1824.

Ronigh Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem do wiadomości, iż Ur. Józef Brechan dziedzic Miastowic, i tegoż małżonka Katarzyna z Bogusławskich wspólność maiątku prawną ugodą na dniu 29. Października r. z. zdziałaną między sobą wyłączyli.

Gniezno d. 17. Maia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione=Patent.

Jum diffentlichen Berkauf des in der Stadt Iduny unter Mro. 4 belegenen, jum Nachlaß des Ephraim Pradel gehderigen Hauses, haben wir auf den Anstrag der Interessenten, einen neuen Termin auf den 31. August c. Bormitstags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtstath Roquette in loco Iduny ansberaumt, und laden hierzu Kaussussisse und Inklungsfähige vor. Der Meistige und Inklungsfähige vor. Der Meistige tende hat nach geschehener oberbormundsschaftlicher Genehmigung den Juschlag zu gewärtigen, in sofern nicht andere besondere Hindernisse entgegen stehen.

Die Zare fann jederzeit in unferer Registratur eingesehen werben,

Rrotofchin ben 26. April 1824.

Ronigl. Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Dem Publico wied hierdurch bekannt gemacht, daß in Folge des zwischen dem hiesigen Kausmann Christian Wilhelm Marg und der Julie Sophie Strippenstow am 23. Dezember v. J. geschlossenen Ehevertrags die Gemeinschaft der Güter unter den Contrahenten ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 29. Marg 1824. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Końcem publiczney sprzedaży domostwa w Zdunach pod Nr. 4. polożonego, do pozostałości Efraima Praedel należącego, na wniośek Interessentów nowy termin na dzień 31. Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana przed Wnym Sędzia Roquette w mieyscu Zdunach wyznaczywszy, chęć kupna i zdolność zapłacenia maiących, ninieyszem wzywamy, aby się w tymże stawili. Naywiecey daiący po nastąpionem potwierdzeniu z strony Sądu nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może, skoro inne szczególne zachodzić nie będa przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 26. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszém publiczność, iż w skutek ugody przed ślubney w dniu 23. Grudnia r. z., między tuteyszym kupcem Christyanem Wilhelmem Marg i Julią Zofią Strippentrow zawartéy, wspólność maiątku między kontrahentami wylączona została.

Bydgoszcz dnia 29. Marca 1824. Królew, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione : Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Wrefchner Rreife belegene, ber Chri= ftiana gebornen Kluge feparirte v. Belb zugehörige Gut Granbowo = Wodfi, wel= ches nach ber gerichtlichen Taxe auf 19279 Rthlr. 9 fgr. 8 pf. gewurdiget worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Edulben halber offentlich an ben Meiftbictenben verkauft werden, und bie Bietunge=Termine find auf

den 25. August b. 3.7 ben 23. November b. 3., und ber peremtorische Termin auf ben 24. Februar 1825.

bor bem herrn Landgerichts = Affessor Schwarz Morgens um 9 Uhr allhier an= gefett. Befitfähige Räufer werden zu biefen Terminen bierburch vorgelaben.

Zugleich werben hierzu die ihren wohn= brtern nach unbefannte eingetragene Realglaubiger, als:

a) Petronella verchelichte v. Chocifgen= ska geborne v. Jaraczewska,

b) Elijabeth und Bibiana Gefchwifter von Malczewski,

) bie Ronne Antonina Beronica pon Saraczewska,

gur Bahrnehmung ihrer Gerechtfame unter ber Berwarnung vorgelaben, baf bem Meifibietenden, wenn nicht rechtliche a to dle dopilnowania swych praw, Sinderniffe entgegen fteben, ber Bufchlag

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Grzybowe Wodki pod jurysdykcy; naszą, w Powieciy Wrzesińskim położona, Krystyny z Klugow rozwiedzionéy Heldowey własna, która według sądowey taxy na 19,279 Talarów 9 śbrgr 8. den. oszacowaną została, na wniosek hypotecznych Wierzycieli drogą publicznéy licytacyi naywyźey podaiącemu sprzedaną być ma. Termina licytacyine wyznaczone są

na dzień 25. Sierpnia r. b. na dzień 23. Listopada r. b. termin zaś ostateczny

na dzień 24. Lutego 1825, przed Deputowanym Assestorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürz, zrana o godzinie otéy, w sali sądu tuteyszego, na któren posiadania zdolnych nabywców zapozywa się. Zarazem zapozywamy z pobytu swego niewiadomych hypotecznych Wierzycieli iako to:

- a) Ur. Petronelle z Jaraczewskich Chociszewską,
- b) UUx, Elżbietą i Bibianne siostry Malczewskie,
- c) Panne zakonna Ur. Weronike Jaraczewska.
- z tym zagrożeniem, że Pluslicytan-

ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgelbes die Lofchung ihrer Forde= rungen ohne Production ber barüber fprechenden Inftrumente erfolgen wird.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fam gu jeder Zeit in unferer Registratur eingefeben werben.

Gnesen ben 16. Marg 1824.

Konigl. Preußisches Landgericht.

towi, ieżeli do tego prawne nie zayda przeszkody, kupno przysądzenym zostanie, i że przeto po wyliczeniu szacunkowey summy wymazanie ich pretensyi bez zaprodukowania potrzebnych do tego instrumentów nastapi.

Z resztą zostawia się każdemu wolność doniesienia nam, w przeciągu 3ch tygodni o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana być może.

Gniezno d. 16. Marca 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Auf ben Untrag ber Konigl. Inten= hantur bes 5. Urmee = Corps zu Pofen, werden alle biejenigen unbefannten Glaubiger, welche an nachstehend genannte Militair=Caffen, als:

- 1) bes 7ten Sufaren = Regiments gu Liffa,
- 2) bes 3ten Bataillons (poln. Liffaer) bes 3ten Garde = Landwehr = Regi= mente dafelbst,
- 3) best iten Bataillons best roten Landwehr=Regimente, unb
- 4) bes iften Bataillons 18ten Infantrie=Regiments zu Rawicz,

aus irgend einem rechtlichen Grunde für ben Zeitraum vom 1. Januar bis Zapzew Edyktalny.

Na wniosek Królewskiey Intendentury piątego korpusu armii w Poznaniu zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do następnie wymienionych kass woyskowych, iako to:

- 1) siódmego Pułku huzarów w Lesznie;
- 2) trzeciego batalionu (Leszczyńskiego w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem) trzeciego Pułku gwardyi obrony kraiowey tamże;
- 2) pierwszego batalionu 19go Pulku obrony kraiowey tamże, i
- 4) pierwszego batalionu 18go Pul. ku piechoty w Rawiczu,

z iakiegokolwiek prawnego źródła z

inclus. December 1823 Anforderungen zu haben vermeinen, hierdurch vorgelaten, binnen 3 Monaten und spätestens in dem auf den 12. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Referendarius Radynski in unserm Instructions-Jimmer angesetzten peremtorischen Termine entweder person-lich oder durch zesetztel, zulässige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche nachzuweisen und anzugeben.

Sollte bagegen bieser Termin nicht wahrgenommen werden, so haben die Ausbleibenden zu gewärtigen, das diesselben nicht nur mit ihren Forderungen an die gedachten Sassen präclubirt werzben, sondern ihnen auch deshalb ein wiges Stillschweigen auferlegt, und sie blos an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, oder welcher die ihnen zu leistende Zahlung in Empfang genommen, und sie mit nichts befriedigt hat, werden verwiesen werden. Fraustadt den 1. März 1824.

Ronigt Preuß. Landgericht.

czasu od 1go Stycznia do miesiąca Grudnia 1823 roku łącznie pretensye mieć mniemaią, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey, przed Delegowanym Ur. Assessorem Radyńskim, w Izbie tiaszey Instrukcyjney wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników się stawili, pretensye swoie podali i udowodnili.

Gdyby zaś terminu tego nie dopilnowano, tedy niestawaiący spodziewać się mogą, iż nietylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass
prekludowanemi będą, ale im
też w tay mierze wieczne nakazane
zostanie milczenie, i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali, lub który zapłatę na nich
przypadaiącą odebrawszy z ich nie
zaspokoił, odesłanemi będą.

Wschowa d. 1. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanutmachung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird hiermit bekannt gemacht, daß das dem Wollhandler Michael Pincus gehörige, unter Nro. 589 hierselbst belegene Haus, welches nach Obwieszczenie.

Podpisany Król. Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż domostwo Michałowi Pinkus handlerzowi wełny należące, tupod liczbą 589. położone, którego

ber aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 576 Rthir. abgeschäft worden, im Wege ber nothwendigen Subhaffation öffentlich verfauft werden foll. Biergu ift der Bietungs=Termin auf ben 14. Julius c. Vormittags um to Uhr an= gefett worden, und werden alle biejeni= gen, welche biefes Grundftuct ju faufen gesonnen und gahlungefahig find, bier= Durch vorgeladen, in Diefem Termin gur bestimmten Stunde auf hiefigem Land= Gericht bor bem Deputirten Landge= richtsrath Gabe, entweder perfonlich ober burch einen gefehlichen Devollmach= tigten ju erscheinen und gu gewartigen, daß an ben Meiftbietenden ber Buschlag erfolgen wird, in fofen nicht gesetliche Umftanbe eine Ausnahme geftatten.

Fraustadt den 11. Marg 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

wartość według sporządzonéy taxy sądowéy na 576 tal ocenione zostało, drogą koniecznéy subhastacyi publicznie sprzedane bydź ma.

W celu tym wyznaczony termin licytacyiny na dzień 14. Lipca r.
b. zrana o godzinie 10., i zapozywaią się wszyscy ci, którzy dom wspomniony nabyć sobie życzą i do zaplaty zdolni są, ażeby się w terminie rzeczonym w naznaczonéy godzinie w tutéyszém pomieszkaniu sądowém przed Delegowanym W. Gaede
Sędzią Ziem. osobiście lub przez
prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili i spodziewali się,
iż przysądzenie na naylepiey podaiącego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyjątku niedozwolą.

Wschowa d. 11. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Burger und Sattlermeister Carl Gottlieb Bansch zu Lissa und best n Chefrau Charlotte Caroline geborne Brieger,
haben nach erlangter Majorennität der Letztern die Gutergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches nach J. 422. Lit. I. Theil II. des Allgemeinen LandObwiesczenie.

Szlachetny Karol Bogumit Baensch obywatel i siodlarz w Lesznie i małżonka tegoż, Szarlota Karolina z domu Brieger, po doszłey pełnoletności ostatniey, wspolność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I.

Rechts hiermit zur Renntniß bes Publi- Cyesti II. P. P. K. do wiadomości fume gebracht wird.

Frauftadt den 10. Mai 1824. Ronial. Preug. Landgericht. publiczney podaie.

Wschowa d. 10. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Die im Großherzo thum Dofen, im Pofener Departement belegenen, bem Regierungerath Ctanislaus und bem Julius Gebruder Knolle v. Anoll eigen= thumlich gehörigen, von der Rreisstadt Roften eine, von Czempin 1, von Stens Gewo eine, bon Pofen 3 und bon Mo= fchin 2 Meilen entfernten adelichen Gu= ter Gluchowo und Siernifi, welche nach der gerichtlichen Tare auf 55217 Rthlr. 15 ggr. abgeschatzt worden, follen im Bege ber nothwendigen Subhaftation meiftbietend verfauft werben.

Die Lizitations = Termine find auf ben 29. April, ben 2. August, und ber dritte peremtorifche auf ben 10. Rovember 1824. Bormittage um 9 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichtsrath Gabe in unferm Gerichts-Locale anberaumt worden.

Raufluftige, welche nach ihrer Qua= litat bie gedachten Guter gu faufen und folche zu bezahlen vermogend find, mer=

#### Ohwieszczenie.

W Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, Departamencie Poznańskim położone, UUr. Radzcy Regencyinemu Stanisławowi i Juliuszowi braciom z Knolle Knoll, prawem własności należące, od powiatowego miasta Kościana o iednę, od Czempina I. od Stęszewa iednę, Poznania 3, i Mosiny 2 mile, odległe dobra szlacheckie Głuchowo i Sierniki, które według sądowey taxy na 55,217 Tal. 15 dgr. ocenione, droga konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane być maia.

Termina licytacyine zostały na dzień 29. Kwietnia na dzień 2. Sierpnia, i trzeci peremtoryczny

na dzień 10. Listopada 1824, zrana o godzinie gréy przed Delegowanym W. Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Gaede, w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczone.

Ochotę do kupna maiący, którzy według swey kwalifikacyi wspomnione dobra nabyć i takowe zapłacić są den baber aufgefordert, sich in ben obis gen Terminen entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bedollmächtigte einzufinden, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meist = und Bestbietende hat zu gewärtigen "Daß die Guter ihm adjudi= cirt werden, in sofern nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme bewirken. Die Taxe kann übrigens jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schlüflich wird hiermit ber Jaeob von Chodacti, für den auf die Poft Nro. 10 eine Caution von 1000 Atlr. subingrossirt worden, und besten Aufenthalt unbekannt ift, zur Wahrnehmung seiner Rechte vorgeladen.

Frauftadt den 15. December 1823. Ronigh Preuß. Landgericht.

zamożni, wzywaią się przeto, ażeby się w powyższych terminach osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swoie podali, naywięcey i naylepiey podaiący natomiast spodziewać się może, iż dobra te iemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne przyczyny wyiątku niedozwolą.

Taxę z resztą każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można. Nakoniec przypozywamy tu dla dopilnowania praw swoich Ur. Jakuba Chodackiego, którego pobyt niewiadomy, i dla którego na kapipitale pod Nrem 10. zaintabulowanym kaucya w kwocie 1000 Talarów subingrossowana iest.

Wschowa d, 15. Grudnia 1823. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego

#### Ebictal = Citation.

Nachdem über die Kaufgelder des Leinweber August Wittkeschen zu Wollsstein unter Nro. 132. gelegenen Grundsstücks, auf den Antrag der Gläubiger durch das heut ergangene Defret, der Liquidations-Prozes erdsfnet worden ist, so saden wir alle unbekannten Gläubiger vor, in dem am 19. Juli c. Nachmitst

Zapozew EdyktaIny.

Otworzywszy na wniosek wierzycieli nad summą kupna za grunt płóciennika Augusta Wittki pod Nrem 132 w Wolsztynie położony, w skutek dekretu w dniu dzisieyszym wyszłego proces likwidacyjny, zapozywamy wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w terminie likwidacyjnym na dzień 19. Lipca r.b.

richtsrath Lowe bier anfiehenben Liqui= batione=Termine zu erscheinen, ihre Un= fpruche an bas Grundflick ober beffen Raufgelber anzumelben und beren Rich= tigfeit nachzuweisen, widrigenfalls ber Ausbleibende mit feinen Unfpruchen an bas Grundftud praclubirt und ihm ba= mit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben als gegen bie Gläubiger, unter die bas Raufgeld ver= theilt wird, auferlegt werden wird.

Den auswartigen Glaubigern werden bie biefigen Juftig-Commiffarien Bitmer, Roftel, Hunke und Wronski als Man= batarien in Vorschlag gebracht.

Meferit ben 26. Februar 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

tage um 3 Uhr bor bem herrn Landge= po poludniu o godzinie 3ciey wyznaczonym, w izbie naszéy sadowey na tuteyszym Ratuszu stawili, i pretensye swoie do gruntu wspo. mnionego lub summy kupna zań, podali i rzetelność takowych udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z pretensyami swemi do gruntu rzeczonego z nakazaniem im w téy mierze przeciw nabywcy onegoż i wierzycielom, pomiędzy których summa szakunkowa podzielona bedzie, wiecznego milczenia prekludo. wani zostaną.

> Zamieyscowym wierzycielom proponuiemy na Mandataryuszy z tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Witwera, Roestla, Huenke i Wrońskiego.

> Międzyrzecz d. 26. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanatmachung.

Nach bem bier affigirten Gubhafta= tions = Patente, foll bas in ber Stadt Brat Meferiger Rreifes unter ber Dro. 151 gelegene alte Wohnhaus nebft Garten, welches auf 60 Rtlr. abgeschätzt ift, bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, wozu ein Termin auf den 23. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, domostwo w mieście Broycach Powiecie Międzyrzeckim pod Nrem 151 położone, wraz z ogrodami, na Talarów 60 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu być ma przedane.

Termin do licytacyi wyznaczono na dzień 23. Lipca r. b. zrana

Landgerichts = Affeffor Soppe anberaumt ift. Dies wird den Raufluftigen hiermit Befannt gemacht.

Meferit ben 8. Marg 1824.

o godzinie otey. Odbywać go będzie Ur. Hoeppe, Assessor Sądu Ziemiańskiego w Ratuszu tuteyszym. O czem uwiadomiamy ochotę kupienia maiących.

Międzyrzecz d. 8. Marca 1824. Ronigl. Preuß. Land = Gericht. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Rach bem bier affigirten Gubhafta= fiond-Patente foll bas im Umtetafiner Bauland bei Tirschtiegel unter Dro. 7belegene, auf 1000 Rthlr. gerichtlich abgeschätte Grundftud bes Gottfried Rut nebst Bubehor, offentlich an ben Meiftbietenben verfauft merben, und es feht bagu ein Termin in unferm Par= theienzimmer vor bem herrn Landge= richtsrath Lowe auf ben 1 g. Juli c. Nachmittags um 3 Uhr an.

Dies wird ben Raufluftigen und Be= fitfabigen biermit offentlich mit bem Be= merten befannt gemacht, baf die Zare in hiefiger Regiffratur eingefehen werben Fanu.

Meferit ben 8. Marg 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwiesczenie-

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, gospodarstwo Olendra Kuk na olendrach Amtskastner zwanych przy Trzcielu położonych, pod Nrem 7. leżące, sądownie na Talarów 1000 wraz z przyległościami ocenione, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma-Termin do licytacyi przypada na dzień 19. Lipca r. b. Odbywać go będzie Sędzia Loewe, na tuteyszym Ratuszu.

Uwiadomiaiąc o tem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnyelr, zapraszamy ich nań z tém nadmienieniem, że taxę codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć mo-

Międzyrzecz d. 8. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Verkauf im Wege der nothwendigen Subhastation der zum Müller Johann Miechowekischen Nachlasse gehörigen, in Spitkomki Nro. 1 belegenen Nahrung bestehend, auß:

1) einer Windmuhle, Wohnhause, Stallung, Scheune, einem Garten und einem Morgen 119 [Rusthen Magdeburgischen Maaß Ackers

land;

2) vier hufen Magdeburgischen Maaß Ackerland inclu. 12. Morgen Wie-

senwachs;

welche auf 1700 Atlr. gerichtlich abgeschätzt worden, einen Aermin auf den 28. Juni c. Morgens um 9 Uhr auf ber hiesigen Gerichts-Stube anberaumt, zu diesem Termin laden wir Kaussustige, Besitz = und Jahlungsfähige mit dem Bemerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königl. Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Rouigl. Preug. Friedensgericht.

### Patent Subhastacyny.

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi do pozostałości młynarza Jana Miechowskiego należącego, w Spitkowkach Nro. 1. położonego gospodarstwa, składaiącego się:

z iednego wiatraka, domu mieszkalnego, staien, stodoły, iednego ogrodu i iedney Morgi 119 [prętów magde-

burskiey miary róli, i

2) z czterech magdeburskich hubów roli incl. 12 morgami łąki, która na 1700 Talarów sądownie oszacowanem iest, termin na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. w naszéy sądowéy izbie; na termin ten zapozywamy ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych, z tém nadmieniemiem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego, przybicia spodziewać się ma.

Kościan dnia 14. Kwietnia 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu,

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes Koniglichen Landge= richts zu Krauftadt, haben wir gum Bers fauf im Bege ber nothwendigen Gubhas Station ber ben Samuel Chriftoph Sop= nerichen Erben gehörigen Grundflude, nehmlich:

- 1) eines auf Rossanowo bicht an ber Stadt Schmiegel unter Dro. 4 belegenen alten jum Theil verfallenen maffiven Wohnhauses, eines barneben ftehenden von Fachwert erbauten einftodigten Wohnhaufes, eines hinter bem alten maffiven Gebaude stehenden ehemaligen Pferdeftalles, eines zweiten ber= gleichen Stalles, eines linker Sand bes maffiven Gebaubes belegenen Dbstgarten, und eines rechter Sand des maffiben alten Gebaubes belegenen fleinen Dbftgarten, melches alles auf 560 Melr. gerichtlich abgeschäft worden, und
- 2) brei und ein halb Quart Ader im Schmiegler Stadtfelbe belegen, und einer in Schmiegel unter Dro. 38 alt und Mro. 21 neu belegenen Bauftelle von 29 DRuthen, wo= rauf 1150 Rthir. Branbentichabi= gunge = Gelber gur Bebauung gu erwarten find, nebft 6 Fl. Berguti= gunge = Gelber, welches alles auf 2731 Athlr. gerichtlich abgeschätt worden,

brei Termine auf ben 28. Juni, Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi Sukcessorom Samuela Chrystoph Hoepner nale-

żących gruntów, to iest:

- 1) iednego w Koszanowie zaraz przy mieście Szmiglu pod Nrem 4. położonego, murowanego starego, częścią zapadłego domu, iednego przy tymże stoiącego, w ryglówkę o iedném piętrze budowanego domu, iednév za tymże starym murowanym budynkiem stoiącey dawney stayni, iedney takieyże stayni, iednego po lewey stronie tego murowanego budynku polożonego owocowego ogrodu, i iednego po prawey stronie murowanego starego budowanego malego owocowego ogrodu, co wszystko na 560 Tal. sadownie oszacowanym iest, i
- 2) trzech i pół kwart roli na Szmigielskich polach położonych, i pod Nrem 38. dawniey, a teraz Nr. 21. w Szmiglu położonego, 29 Trózg obeymującego placu budowlego, na którym 1150 Tal. wynagrodzenia ogniowego na budowanie wraz z 6 Złt. osobnego wynagrodzenia do oczekiwania iest, co wszystko na 2731 Tal. sądownie oszacowanym iest.

trzy termina

na dzień 28. Czerwca

den 30. August, und ben 3. November c.

Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stude anberaumt, von welchen der letzte peremtorisch ist, und zwar zum Berkauf der Grundstücke ad 1 besonders und der ad 2 auch besonders; wir laden zu diesen Terminen Kaussustige, Besitzund Zahlungöfähige mit dem Bemerken biermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königlichen Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Roften den 16. April 1824.

Potenti Subbuscoe visual Con

Openion of depression and an one will

na dzień 30. Sierpnia, i na dzień 3. Listopada r. b., zrana o godzinie 9téy w naszéy sądowéy Izbie, z których ostatni zawity, i to do sprzedaży gruntów ad 1 osobno i ad 2 także osobno; na termina te wzywamy ochotę kupić maiących, zapłacić i posiadać zdolnych z tym nadmieniemiem, iż naywięcéy daiący za potwierdzeniem rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się ma.

Kościan d. 16. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Euglaffaffaffaffent.

Desertions of the Land

Subhaftations = Patent.

lozods, w multiplice without

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Berkauf im Wege der nothwendigen Subhastation des zum Nachlasse der verehlicht gewesenen Johanna Peschsen geborne Knoppen gehörigen, unterhalb Podschmiegel gelegenen einen halben Quart Ackers, welcher auf 200 Athler, gerichtlich gewürdigt worden, und zum Berkauf des Mobiliar-Nachtasses, bestebend in etwas Gold, Silber, Kupser, Wessing und Zinn, Hausrath, Wässche, Betten und Kleidungsstücken, einen Termin auf den 12. Auli c. Morgens Patent Subhastacyiny.

and and Condicion bookfrom the dua

W poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi do pozostałości zamężney Joanny Peschki urodzoney Knappe należącey, pod Szmiglem położoney pół kwarty roli, która na 200 Talarów sądownie oszacowaną iest, i do sprzedaży ruchomości składaiących się, z cokolwiek złota, śrebra, miedzi, mosiędzu, i ceny, sprzętów domowych, bielizny, pościeli i sukien, na dzień 12. Lipca r. b. in loco w Szmiglu zrana

um 8 Uhr in loco zu Schmiegel anber raumt; wir laden zu diesem Termin Kauflustige, Besitz- und Zahlungefähige mit bem Bemerken hiermit vor, daß der Meistbietende der, Grundstücke nach erfolgter Genehmigung des gedachten Konigl, Landzerichts und des Mobiliars aber sogleich den Zuschlag zu gewärtigen bat.

Roffen ben 1. Mai 1824. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

o godzinie 8méy; na termin ten zapozywamy ochotę kupić maiących,
zapłacić i posiadać zdolnych, z tém
nadmieniemiem, iż naywięcey daiący co do gruntu, za potwierdzeniem
rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego, co zaś do ruchomości zaraz przybicia spodziewać się może.

Kościan d. 1. Maja 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffatione : Patent.

Das allhier in ber grünen Gasse unter Mro. 105 belegene, in Fachwerk gebaute und mit Schindeln bedeckte, dem hiessigen Schlosser David Geister eigenthums lich zugehörige Wohnhaus nebst Hofraum und einen bahinter belegenen Garten, welches gerichtlich auf 105 Athle. gewürdigt ift, soll auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden verstauft werden.

Auf ben Grund bes uns von dem Rb= niglichen Hochlobl. Landgericht zu Fraufadt gewordenen Auftrages vom 29ten Marz c. haben wir daher einen perem= torischen Bietungs=Termin auf den 9. August d. J. Bornittags um 9 Uhr in unserm Geschäfts=Locale anberaumt, und laden zu demselben Besitz= und Zah= Patent Subhastacyiny.

A DISTERNATIONAL BRICKER STREET

Dom mieszkalny tu w Bojanowie pod liczbą 105 w zieloney ulicy położony, w ryglowkę wybudowany, szkudłami pokryty slosarza Dawida Geisler własny wraz z podworzem i ogrodem, za tymże leżącym, ogólnie na 105 tal. sądownie oszacowany, ma bydź na wniosek iednego z wierzycieli torem konieczney subhastacyi więcey daiącemu sprzedany.

Na mocy udzielonego nam od Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie polecenia z dnia 29go Marca r. b. wyznaczywszy więc do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 9. Sierpnia r. b. przed południem o 9. godzinie w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań ochotników przymioty nabycia i

lungefähige Kaufer mit ber Qerficherung ein, bag ber Zuschlag fur ben Meifibictenden erfolgen wird.

Die Tare bes in Rebe stehenben Grundstücks kann täglich in unserer Registratur eingesehen, und die Kausbebingungen werden bagegen in termino eröffnet werden.

Dojanowo ben 22. Mai 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht. płacy posiadaiących z zapewnieniem, iż przyderzenie na rzecz naywięcey daiacego nastapi.

Taxa w mowie będące nieruchos mości w Registraturze nasze codziennie moze bydź przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone będą.

w Bajanowie d. 22. Maia 1824. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Stedbrief.

Der bem Zunamen nach unbekannte Einlieger Franz, welcher verschiedener Diebstähle beschuldigt ist, soll seinen letztern Wohnort auf dem Abbau Szklarka Przygodzka Abelnauer Kreises, der Angabe seines Complicen zusolge, gehabt haben. Da er jedoch dort nicht ausgemittelt werden konnte, so ersuchen wir sämmtliche Militair = und Civil = Behorz den, auf denselben genau zu vigiliren, ihn im Betrefungsfalle zu verhaften und unter sicherer Bedeckung an uns abzusliefern.

Signalement.

Der Einlieger Franz kann ohngefahr 50 Jahr alt sein, ist mittleren Wuchses, katholisch, hat blondes Kopfhaar, graue Augen, lange Nase, längliches Gesicht, blasse Gesichtsfarbe, einen etwas verwachsenen Bart und spricht blos polnisch. List gonczy.

Franciszek, komornik z nazwiska niewiadomy, który o różne kradzieże iest obwiniony, wedle podania iego wspólnika mieć miał swe ostatnie zamieszkanie na PustkowiuSzklarka Przygodzka zwaném, w Powiecie Odalanowskim położoném.

Gdy zaś tam wyśledzionym bydź nie mógł, przeto wzywamy wszelkie władze woyskowe i cywilne, aby na niego pilnie uważały, onego w razie spostrzeżenia przyaresztowały, i nam pod strażą bezpieczną przystawiły.

#### RYSOPIS.

Komornik Franciszek może mieć około 50 lat, iest wzrostu średniego, katolik, włosy na głowie ma blond, szare oczy, nos długi, twarz pociągłą, cerę bladą, brodę nieco zarosłą, i mówi tylko po polsku.

Seine Bekleibung foll in einem groben weißleinenen Bauerrod mit Defen, bergleichen hofen, ordinairen Stiefeln und einem alten huthe bestehen.

Maher fann er nicht beschrieben werben. Rozmin ben 15. April 1824.

Ronigl, Preuf. Inquifitoriat.

#### UBIOR.

Odzież iego składać się miała z kiecki grubéy płócienney białey z haftkami, z takichże spodni, ordynaryinych bótów i starego kapelusza.

Kozmin d. 15, Kwietnia, 1824.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### Befanntmachung.

Nach Ausweis der von dem Konigl. Friedensgericht ju Schrimm am 8. b. D. eingegangenen Acten, hat ber Pach= ter bes bei Dofen belegenen Borwerfs Schonherrnhaufen, Stanislaus Grzednidi, auf einer Reife nach Schrimm, am 26. Detober b. 3. nachmittage gegen 5 Uhr in einem Graben, an bem bon Bnin nach bem Emoner Balbe führen= ben Wege, in einer Entfernung von phigefahr einem Gewende von den Bni= ner Windmublen, ein Rind mannlichen Geschlechts, ohngefahr I Jahr alt, gefunden, und bem berbeigerufenen Mul= ter Rasper Kramalefi übergeben, welcher biefes Rind, um fur beffen Pflege ju forgen, bem Magifirat in Bnin uber= liefert.

Diefes Rind war bekleibet mit:

- 1) einer kattunen Mutze mit einer weißen Spitze besetzt,
  - 2) einem alten grunen tuchenen ger= riffenen Rodchen,
- 3) einem alten fcmarg feibenen gerriffe= nen Schurzchen,

#### Obwiesczenie.

Wedle akt przez Król. Sad Pokoju w Szremie d. 8. b. m. nam nadesłanych, Stanisław Srzednicki Dzierzawca folwarku Shoenherrnhausen pod Poznaniempolożonego, iadac do Szremu w dniu 26. Października r. z. po południu około 5tey godziny. znalazi w rowie ponad droga z Bnina do boru Cmońskiego prowadząca, na iedno staie od wiatraków Bnińskich, dziecko płci męzkiey rok ieden mieć mogace, i oddał je przywołanemu młynarzowi Kasprowi Kramalskiemu, ten zaś Magistratowi w Bninie celem zaradzenia o iego pielęgnowaniu.

Dziecko to miało odzież następuiącą:

- 1) czapkę katunową z białemi fambelkami;
- 2) sukienkę starą podartą z sukna ciemno zielonego;
- 3) fartuszek stary czarny iedwabny podarty.
- 4) chustkę starą iedwahną czarną;

4) einem alten fchwarz feibenen Tuche,

5) ein Paar alte wollene Strumpfe bon benen ber eine schwarg, ber andere weiß,

6) einem zweiten alten kattunen Rocks

und hatte unter bem Ropfe ein fleines Ropffiffen, von weißer ordinairer Leins wand.

Indem wir das Publicum hiervon in Renntniß seken, ersuchen wir einen jeben, der von den Eltern dieses ausgesetzten Kindes, und von demjenigen, der es ausgesetzt, nähere Wissenschaft besitzt, und ungesäumt dieserhalb vollständige Anzeige zu leisten.

Romin ben 19. Mai 1824. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.  pończoszki stare welniane, z których iedna czarna, druga biała;

 drugą starą katunową sukienkę, i pod głową małą poduszeczkę z białe.

go ordynaryinego płótna.

Zawiadomiaiąc o tem Publiczność wzywamy każdego, kto o rodzicach dziecka tego porzuconego, i o tym, kto ie porzucił, bliższą posiada wiadomość, aby nam niezwłocznie dostateczne w tey mierze uczynił doniesienie.

Kozmin d. 19. Maia 1824.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Deffentliche Bekanntmadjung.

Dem sich hier bei und wegen Diebftahl in Haft und Untersuchung befindenben Anton Drosdowski, sind in Zdung am iten Marz c.

a) Gin filberner Egloffel, mit bem Buchftaben M. bezeichnet.

b) Ein weiß blechernes Reibeisen, abgenommen worden, und es ist bersselbe verdächtig, selbe gestohlen zu haben, weil er behauptet, diese beiden Gesgenstände in Iduny auf einer Banke, in einem Lumpen eingewickelt, an einem Hause in der Straße nach dem neuen Minge zu, am Sonnabend den 28. Fesbruar c. gefunden zu haben.

Obwiesczenie.

Antoniemu Drozdowskiemu, o kradzież u nas w inkwizycyi i więzieniu zostającemu, odebrano w Zdunach dnia 1. Marca r. b.

a) śrebrną łyżkę lit. M. oznaczoną.

b) tartkę blaszaną białą.

Obwiniony iest w podeyrzeniu ukradzenia przedmiotów tych, ponieważ twierdzi, iakoby w Zdunach przed domem iednym na ulicy ku nowemu rynkowi na ławce w galgan uwinięte, w sobotę dnia 28. Lutego r. b. znalazł.

Właściciela rzeczy tych wzywamy zatém: aby się piśmiennie lub osoEs wird daher der Eigenthumer gebachter Sachen hierdurch aufgefordert, sich binnen spätestens 6 Wochen entweder schriftlich oder personlich bei uns zu melden, und sein Eigenthums = Recht hiervon nachzuweisen, widrigenfalls nach Ablauf dieser Frist, der Löffel und Reibeisen qu. plus licitando verkauft, und der Erlöß hiefür dem öffentlichen Fonds anheimfallen wurde.

Rozmin ben 6. Mai 1824.

Ronigl. Preuf. Inquifitoriat.

biście do nas w przeciągu 6 tygodni zgłosił, i prawo własności ich udowodnił; po upłynieniu czasu tego przez publiczną licytacyą tyżka i tartka sprzedane, pieniądze zaś zebrane na rzecz skarbu publicznego obrocone zostaną.

Koźmin dnia 6. Mai 1824.

Król- Pruski Inkwizytoryat.

| Getreide : Arten.         |    |      | Mittwoch<br>ben<br>19. Mai. |         | Freitag<br>ben<br>21. Mai. |         | Montag<br>den<br>24. Mai. |        |
|---------------------------|----|------|-----------------------------|---------|----------------------------|---------|---------------------------|--------|
|                           |    |      | von                         | bis     | bon                        |         | bon                       | 1000   |
|                           |    | Nice | fl. gr.                     | fl. gr. | a. gr.                     | fl. gr. | fl. gr.                   | fl. gr |
| Weißen ber Preuß. Scheffe | ı. |      | 8 _                         | 8 15    | 7-                         | 7 15    | 7-                        |        |
| Roggen bito. bito.        |    |      | 3 24                        | 4 -     | 3 -                        | 3 15    |                           | 3 8    |
| Gerite bito. bito.        |    |      | 2 24                        | 3 -     | A COUNTY OF THE PARTY      |         | 2                         | 2 15   |
| Safer dito. bito.         |    |      | 2 8                         | 2 12    | 2 8                        | 2 15    |                           | 2 8    |
| Buchweiten bito. dito.    |    |      | 4 -                         | 4 8     | 3 24                       | 4 -     | 3 -                       | 3 14   |
| Erbfen dito. bito.        |    |      | 4                           | 4,15    | 3 24                       | 4 -     | 3 -                       | 3 1    |
| Rartoffeln bito. bito.    |    |      | 1 1 18                      | 2 -     | 1.8                        | 2 -     | 1 18                      | 2 -    |
| Beu der Centner           |    |      | 2 12                        | 2 15    | 2 6                        | 2 12    | 2 6                       | 2 1    |
| Stroh bito                |    |      | 1 18                        | 2 -     | 1 15                       | 2 -     | I 15                      | 2 -    |
| Butter ein Garnick        |    |      | 6-                          | 6 15    | 6 -                        | 6 15    | 5 -                       | 5 1    |